# Ner 103 i 104.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 30 Lipca 1845 r.

Nro 5956.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wykaz średnich cen zboża i innych artykułów żywności, przy wyszczególnieniu zarazem najwyższych i najniższych cen tychże na targach Krakowskich w ciągu roku 1844 praktykowanych; Wydział do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 16 Lipca 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Odpis do Nru 1881 D. B. R.

#### WYKAZ

średnich cen zboża i innych artykułów żywności z wyszczególnieniem zarazem najwyższych i najniższych cen tychże na targach Krakowskich w ciągu roku 1844 praktykowanych.

| Numer   | Wyszczególnienie        | Średnia<br>cena z<br>wyracho-<br>wania<br>wypadła |          | ZTargów cena praktykowana<br>w roku 1844             |                                    |                |                |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| bie     |                         |                                                   |          | najw                                                 | yższa                              | najniższa      |                |  |  |  |  |  |
| bieżący |                         | Złp.                                              | gr.      | Złp. gr.                                             | miesiacu                           | Zip. gr        | w<br>miesiącu  |  |  |  |  |  |
| 1       | Korzec Przenicy .       | 18                                                |          | 22 24                                                | Listopadzie                        | 15 -           | Maju           |  |  |  |  |  |
| 2       | " Zyta                  | 12<br>10                                          | 1        | 19 20                                                | Gradnia                            | 9 -            | Lutym          |  |  |  |  |  |
| 3<br>4  | " Jęczmienia<br>" Owsa  | 6                                                 |          | 7 20                                                 | detto<br>detto                     | 7 -            | detto<br>Marcu |  |  |  |  |  |
| 5       | " Ziemniaków            | 3                                                 | 200.00   | 4 -                                                  | Styczniu                           | 2 20           | Wrześniu       |  |  |  |  |  |
| 6       | Centnar Siana           | 2                                                 | 100      |                                                      | Gradniu                            |                | Czerwcu        |  |  |  |  |  |
| 7       | "Słomy                  | on 2                                              | 18       | 3 15                                                 | detto                              | 2 1            | [Wrześniu      |  |  |  |  |  |
|         | Co do bydľa:            |                                                   | 000      | Jogot B                                              | Printer.                           |                |                |  |  |  |  |  |
|         | Wół ciężki              | 172                                               | 75.77.11 | funt tegoż mięsa po gr. 9 przez cały rok sprzedawane |                                    |                |                |  |  |  |  |  |
| 9       | " lżejszy Wieprz tłusty | 88<br>107                                         | 100      | detto detto 7 detto detto                            |                                    |                |                |  |  |  |  |  |
| 10      | chudy                   | 57                                                | 100 000  | The second second                                    | gr. 9 do gr. 10<br>gr. 7‡ do gr. 8 | detto<br>detto | detto          |  |  |  |  |  |
|         | Ciele                   |                                                   | 19       | 1 0- V-07- V-1                                       | gr. 64 do gr. 9                    | detto          | detto          |  |  |  |  |  |
| 13      | Baran v. Skop           | 9                                                 | 11       | detto od                                             | gr. 5 do gr. 7                     | detto          | detto          |  |  |  |  |  |

Sporzadzono i wyrachowano w Biórze Rachuby Senatu Rządzącego.— Kraków dnia 8 Lipca 1845 r. (podpisano) K. Płocki Szef, Noakowski R. S.

(M. P.) saddiered A

Za zgodność świadczę Referendarz L. Wolff. O SALIS SECURIOR OF THE SECURI

Nro 6272.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegdego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 11 b. m. i r. Nro 3464 odbędzie się w Biórach Wydziału na dniu 7 Sierpnia r. b. o godzinie 11tėj z rana publiczna głośna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo odbudowania dwóch mostów: jednego drewnianego na rzece Białucha we wsi Dąbiu w drodze pobocznej od gościńca publicznego do wsi Dąbia prowadzącej, drugiego na ścianach murowanych z pokładem drewnianym w drodze od Dąbia do Beszcza wiedącej, a to wedle kosztorysów i warunków przez Senat zatwierdzonych. Cena do pierwszego wywołania razem co do obudwu mostów w kwocje Złpol. 3,008 gr. 5 jest ustanowioną; oprócz zaś summy pieniężnej dnie pomocne w ilości ciągłych 98, pieszych 496 przez Gromady Dąbia i Beszcza przedsiębiorcy dodane będą. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 300, inne warunki w Biórach Wydziału przejrzane być mogą.

Kraków dnia 22 Lipca 1845 roku.

Senator Prezydujący

Koppe.

b w w Andrews dentes war oh Referendarz L. Wolff.

Nro 4244.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na zasadzie upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 4 b. m. i r. Nro 3287 D. G. S. podaje do publicznéj wiadomości, iż na gruncie lasku Bronowskiego, w dn. 6 Sierpnia r. b. odbędzie się publiczna in plus licytacya sprzedaży 65 sztuk drzewa sosnowego przez burzę wywróconego, które jako połamane i krzywe, jedynie na drzowo opałowe użyte być może, jak niemniej siedmiu sztuk drzewa stojącego suchego, to jest: pięć sosen i dwa świerki; do pierwszych 65 sztuk szacunek na Złp. 47 gr. 25, do drugich zaś na Złp. 52 oznaczony. służyć zarazem będzie na pierwsze wywołanie przy licytacyi. Chęć kupna mający złożą vadium do pierwszej sprzedaży Złp. 4 gr. 23, do drugicj zaś Złp. 5 gr. 6. Warunki licytacyi przed rozpoczęciem takowej ogłoszone zostaną. — Kraków dnia 12 Lipca 1845 roku.

(3 r.)

Z. Senator Prezydujący K. Hoszowski.

Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 4335.

#### OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 14 Lipca r. b. do Nru 3468 wydanego, podaje do powszechnej wiadomości, iż w d.

7 Sierpnia r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez sekretne deklaracye, na wypuszczenie od dnia 1 Września r. b. do ostatniego Grudnia 1847 r. w dzierżawę poboru myta drogowego, na drodze bitéj (chaussée) z Poręby do Podłęża prowadzącej, a to na zasadzie taryffy i warunków, które w Biórze namienionem przejrzane być mogą. Za cenę do licytacyi ustanowiona jest kwota Złpol. 443 gr. 17 rocznego czynszu, vadium zaś wyrównywać powinno 10 części tak ustanowionego czynszu; deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżej umieszczonego, na ręce Senatora Prczydującego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu najdalej do terminu licytacyi godziny 2giej z południa. Wzór do Deklaracyi.

"W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z d. 17 Lipca r. b. Nro 4335 deklaruję niniejszym z dzierżawy myta drogowego na drodze bitėj (chaussée) z Poręby do Podłęża płacić rocznie summę Złp. (wyszczególnić literami), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, i proszę o wydanie mi tegoż w razie nieutrzymania się (podpisać datę, imię i nazwisko. Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie bez żadnych przekreśleń lub zastrzeżeń."

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

Z. Senator Prezydujący
(2 г.) К. Hoszowski.
Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

Nro 12709. We will be the will all the best of the land the best of the land the lan

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu tutejszego złożoną została sakicwka z kwota Złp. 9 gr. 11 w dniu 12 b. m. znaleziona: ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 17 Lipca 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Knoebl.

Sekretarz Duciliowicz.

Nro 3731. When without twenty-distance on juliable a distance of the state of the s

#### TRYBUNA E.

Gdy do massy Nepomuceny z Jungów Cecharzewskiej z kwoty Złp. 40 hipotecznie ubezpieczonej, tudzież z gotowizny w ilości Złp. 4 gr. 29, niemniej ruchomości a mianowicie: bursztynów na szyję, zegarka małego złotego, korali nitek dwóch, pary kulczyków złotych, obrączek złotych dwóch, pierścionków małych złotych dwóch, w depozycie Sądowym złożonych, składającej się, nikt z prawami swemi nie zgłosił się: przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa mogących mieć prawo do wspomnionej massy, aby z stosownemi dowodami w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie Skarb publiczny w posiadanie takowej wprowadzonym zostanie. — Kraków dnia 2 Lipca 1845 roku.

Sędzia Prezydujący H. Koman.

Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

W. Nonettan Weres daily

Nro 4068.

#### TRYBUNAL.

Na skutek wniesionej prosby przez P. Andrzeja Woźniakowskiego o przyznanie mu spadku po żonie jego ś. p. Maryannie z Krzystkiewiczów pozostałego, a w szczególności z sumny Złp. 3400 gr. 101 na kamienicy przy ulicy Zydowskiej pod L. 396 pod pozycyą 9 umieszczonej, składającego się; po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby z takowemi do Trybunału w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie bedący obecnie zgłaszającemu się P. Andrzejowi Woźniakowskiemu przyznanym będzie.

Kraków dnia 22 Lipca 1845 roku.

(1 r.)

Prezes Trybunału MAJER.

Za Sekretarza R. Reklewski.

1154 D. K. T.

Nro 2746.

## PROKURATOR RZADOWY

PRZY TRYBUNALE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okreyu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Karol Kojsiewicz Komornik Sadowy, reskryptem Senatu Rządzącego w dnia 30 Czerwca r. b. do Nru 3092 D. G. S. wydanym, do urzędowania przywróconym został. - Kraków dnia 7 Lipca 1845 roku. IV. HORRISHET ROM: TERRORY

A. GUBARZEWSKI.

A. Hoszowski.

(3 r.)

#### Nro 1194 D. K. T.

### CENY ZEOŻA

i innych produktów, na tarjowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 21 i 22<br>Lipca 1845 r. |       | 1 Gatunek |      |     |            | 2 Gatunek |            |    | 3 Gatunek |     |             |    |
|-------------------------------|-------|-----------|------|-----|------------|-----------|------------|----|-----------|-----|-------------|----|
|                               |       | od        |      | do  |            | od        |            | do |           | od  |             | do |
| and the control of the second | Z1.   | g.        | Z4.  | g.  | <b>Z4.</b> | g.        | Zł.        | g. | Z4.       | g.  | <b>Z</b> ł. | g. |
| Korzec Pszenicy               | 28    | 15        | 30   |     | 27         |           | 28         |    |           |     | -           |    |
| " Zyta                        | 100   | XII.      | 33.0 | 區   | TITY.      | d.        | 23         | 10 | 1/4       | 108 |             | -  |
| " Jęczmienia                  | 21    | 20        | 22   | 飅   | 19         | 150       | COLUMN TWO | 15 |           |     | -           | -  |
| " Owsa                        | 17/10 | TIL.      | 14   | 101 | 3174       | 97,1      | 13         | -  | -         | -   |             | -  |
| " Grochu                      | _     | _         |      | 96  | 18         | 12        | 19         | 15 |           | _   | 4           | -  |
| Ziemniaków                    | 925   | _         | 10   | 6   |            |           | -          |    | -         | -   | _           | -  |
| Centnar Siana                 |       | _         | 2    | _   |            |           | 1          | 15 | _         | -   | _           | -  |
| , Słomy                       |       | _         | 4    | 15  | _          |           | 3          | 15 | _         | -   | -           | -  |
| Masła czystego garniec        | 6     | _         | 6    | 20  | 101        |           | 1          |    | _         | 1   |             | -  |
| Jaj kurzych kopa              |       | 111       | 2    | 100 |            |           | _          |    |           | _   | _           | -  |
| Spirytusu garniec z opłatą    |       | 6         | 6    | 6   | 030        | 232       | hu         |    | -         |     | 1711        | -  |
| Okowity garniec z opłatą.     | 4     | 24        | 5    | (E) |            |           |            |    | 1         |     |             |    |
| Drożdzy wanienka              | 3     | 15        | 4    | 15  | 514        | -         | 19.00      |    | 1         |     |             | -  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 22 Lipca 1845 roku.

Delegowany

W. Dobrzański Kom: Targowy.

Tuszyński Kommis. Cyr. II.

Adj. Pszorn.

### DODATEK

do Nru 103 i 104

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek Wyroków Trybunału I. Instancyi dd. 24 i 27 Lipca 1841 r., Sadu Appellacyjnego dd. 9 i 11 Marca 1842 r. przez wyrok Sądu Wyższego w dniu 18 Czerwca 1842 r. zapadły, zatwierdzonych, mocą których Józefa Balbina Wilkuszcwska na zapłacenie Annie Raschownie summy Zepol. 20,119 gr. 11 z procentem po 1500 od dnia 29 Maja 1840 r. rachować się mającym i koszta sporu, skazana została, na żądanie Anny Raschownej, sprzedane zostaną przez publiczna licytacyą w drodze przymuszonego wywłaszczenia, kamienice w Krakowie w Gminie I. pod I.L. 22, 23 i 49 stojace, z których dwie pierwsze w Rynku Głównym położone, graniczą na wschód z dziedzińcami kamienicy Nro 49. na zachód od frontú z Głównym Rynkiem, na południe z kamienica pod L. 24, na północ z kamienicą pod L. 21; druga zaś pod L. 49 przy ulicy Stolarskiej położona, graniczy na wschód od frontu z ulica Stolarska, na zachód z kamienica Nr. 22 i 23, na północ z kamienica pod L. 50, na południe z kamienica pod L. 48, Józefy Balbiny Wilkoszewskiej własnościa będace, a to pod warunkami Wyrokiem Trybunału Wydziału III. z dnia 11 Maja 1844 r. przez Wyrok Trybunału Wydziału I. na drodze appelacyi sądzacego w dniu 2 Lipca 1844 roku wydany, potwierdzonym, ustanowionemi, te zaś są następujące:

1) Cera szacunkowa realności w Krakowie w Gminie I. pod LL. 22, 23 i 49 stojących, wyrokiem Trybunału Wydziału III. dnia 23 Maja 1845 r. zapadłym prawomocnym, ustanowiona, umieszcza się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 95,000, która to cena szacunkowa w braku licytantów, dopiero na trzecim terminie do 2 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny

licytacya zaraz rozpocznie się.

" Po. störnweighte procpeder prawa,

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część ceny szacunkowej, to jest Złp. 9,500, którć w razie niedotrzymania któregokolwiek z dalszych warunków licytacyi utraci i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie. Popierająca jednak licytacyą Anna Raschowna wolna jest od składania vadii.

3) Widerkauffy i inne ciężary gruntowe pozostaną przy nieruchomościach z obowiązkiem opłacania procentu po  $\frac{1}{100}$ n i z wylicytowanego szacunku potrącone zostaną.

4) Nabywca zapłaci podatki zaległe, stosownie do przepisów prawa,

jeżeliby się jakie okazały i takowe z wylicytowanego szacunku potrąci.

5) Nabywca zapłaci koszta licytacyi na ręce i za kwitem Adwokata sprzadaż popierającego, na skutek oznaczenia takowych wyrokiem Sadowym i te z szacunku będzie miał potrącone.

6) Po dopełnieniu warunków 4 i 5 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

 Resztujący szacunek nowonabywca obowiązany będzie wypłacić z procentem po Tan od daty licytacyi, na skutek klassyfikacyi prawomocnej, za assygnacyami sądowemi, przychody też z kamienie od dnia zalicytowania do

niego należeć beda.

8) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany będzie tymczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyj od tych samm instytutowych i skarbowych, które będąc prawomocnie na hipotece zamieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w 3 cześciach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki kiassyfikacyi w niczém nadwerężone być nie maja.

9) W dni ośm po przysądzeniu stanowczem, bądź to na pierwszym, drugim lub trzecim terminie, każdemu wolno będzie stosownie do przepisów prawa, zaofiarować 1 część więcej nad wylicytowany szacunek, którą to 1 część wraz z vodium warunkami licytacyi oznaczonem, obowiązany będzie złożyć

w gotowiznie w depozyt Sądowy, poczem nowa licytacya nastąpi.

Termina do licytacyi tych nieruchomości wyznaczają się następujące:

1 na dzień 12 Września 2 na dzień 14 Października 3 na dzień 14 Listopada

Sprzedaż w mowie będacych realności odbywać się będzie na audyencyl publicznej Trybunału W. M. Krakowa i jego Okregu w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano, a to za, popieraniem W. Soświńskiego Adwokata O. P. D. w Krakowie przy ulicy Sgo Jana pod I. 472 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takową licytacyą chęć kupna mający, a zarazem wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą produkowali swe pretensye na prawnym tytule oparte, przy ustanowieniu Adwokata, a to stosownie do przepisów prawa. Kraków dnia 1 Lipca 1845 r. — Syktowski.

Kraków dnia 1 Lipca 1845 r. —

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Joanny Borelowskiej po ś. p. Andrzeju Borelowskim pozostałej wdowy jako matki i opiekunki małoletnich po tymże pozostałych dzieci w Krakowie przy ulicy Śgo Jana pod L. 472 zamieszkanie obrane mającej, na skutek wyroku Trybunału Wydziału III. w dniu 30 Kwietnia 1845 r. zapadłego, prawomocnego, sprzedanym zostanie w drodze działu przez licytacyą publiczną dom z ogrodem w Półwsiu Zwierzyniec przy Krakowie pod L. 20 położony, od południa z drogą publiczną, od wschodu z domem Nr. 21, od zachodu z domem Nr. 19, od północy ze stawem własnością klasztoru Zwierzynieckiego będącym, graniczący.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości wyrokiem Trybunału Wydziału IIIgo w dniu 30 Kwietnia 1845 r. zapadłym ustanowione są następujące:

- 1) Cena szacunkowa domu przy Krakowie w Półwsiu Zwierzyniec pod L. 20 położonego ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złtpol. 12,582, która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do dwóch trzecich części zniżoną zostanie, i od tak zniżonej ceny licytacya zaraz rozpocznie się.
- 2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część szacunku, to jest Złp. 1258.
- 3) Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi na ręce i za kwitem Adwokata takową popierającego, zaraz po przysądzeniu tychże.
- 4) Nabywca zapłacić winien podatki zaległe stosownie do przepisów prawa i takowe z szacunku wylicytowanego potrąci.
- 5) Widerkausty i inne ciężary gruntowe pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu po pięć od sta i z szacunku potrącone będą.
- 6) Resztujący szacunek zapłaci nabywca w skutek wyroku klassyfikacyjnego prawomocnego, za assygnacyami sądowemi z procentem po pięć od sta od dnia zalicytowania.

- 7) Nabywca po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 otrzyma dekret dziedzictwa.
- 8) Chcacy w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy artykułu 124 Ustawy Exekucyjnej dać więcej o jedne osmą część nad wylicytowany już szacunek, obowiązany będzie takową jednę ósmą część złożyć w gotowiznie do rated Enterpression pornerated Depozytu Sadowego.
- 9) Niedopełniający któregokolwiek warunku utraci vadium na korzyść maloletnich Borelowskich i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną bedzie.
- 10) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany będzie tymczasowo opłacać procenta bez odwołania się do nieukończonej klassyfikacyi od tych summ Instytutowych i Skarbowych, które będąc prawomocnie w hipotece umieszczone mieszczą się łacznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w trzech czwartych częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacvi w niczem nadwereżone być nie mają.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 16 Września

2 na dzień 17 Października 1845 roku.

3 na dzień 18 Listopada

Sprzedaż rzeczonej nieruchomości odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału w Krakowie w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano zaczynając, a to za popieraniem Adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy Śgo Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takówą licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczegółowo wezwanych wierzycieli hipotecznych wszyscy prawa rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 2 Lipca 1845 r. - Syktowski.

en more data data le care